Courfe und Depefchen.

Renefte Rachrichten.

Mr. 99.

Dienstag, den 9. Jebruar

1875.

## Börsen = Telegramme. (Schlufturfe.)

Rewhork, 8 Februar 1875. Goldagto 14½. 1/20 Bonds 1885 119%

|                                                              | CONTRACT OF     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| Berlin, 9 Februar 1875 (Telegr. Agentur.)                    | Cornell Control |
| 9lot. v. 8                                                   | ot. b. 8.       |
| Artifd-Bojen E. A. 2850 Provincial Disc. dito 80 16          | 80 -            |
| h will believe the st. 110 - 100 of the better the better by | CO TO           |
| Kyrintide &. 11 118 - 117 5019 mlet. Bank Berein . 100 -     | 100 -           |
| Kerichlefische (5. 21. 141 - 141 701 Benoffenschafts-B 87 80 | 87 80           |
| Mir Mardmethahn 277 - 276 - Berl Bant-Berein . 80 -          | 78 75           |
| 81. Brobinsic 9. 91 106 70 106 90 Deutide Union 3 74 50      | 74 40           |
| recentione of M. 77 70 77 70 Sentralb. t. and u. Dol. 75 -   | 74 90           |
| ""nomirth chaft 98 91 62 - 60 - 1 Redenbutte 25 25           | 25 -            |
|                                                              | 20 10           |
| Redeutsche Brod. dito 15 - 15 - Dormunder Union. 29 60       | 29 40           |
|                                                              | 118 25          |
| 18 (Komman) 91 161 10 159 90 Italiener                       |                 |

| Berlin, den 9.               | Februa  | ar 1875. (Telegr. Agentur.)          |
|------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 1                            | Not. v. | 8 Met. v. 8.                         |
| Beizen fester,               |         | Aindig. für Roggen —   150           |
| aril-100ai 178               | - 187   | - Ründig, für Spiritus — 1 000       |
|                              |         | 50 Fondsbörfer fest.                 |
| Dipagen fefter.              |         | Br Staatsiculbiceine 91 50 91 50     |
| april sikat 142              | 50 143  | - Bof. neue 4% Bfandbr. 95 20 95 -   |
| U(A) A .                     |         | 50 Bosener Rentenbriefe 96 70 95 60  |
| Juni-Juli 141                |         | 50 Frangolen 532 50 533 -            |
| Mabbi Ria,                   |         | Combarben 232 - 234 50               |
| Müböl fill,<br>Mais Chant 54 |         | - 1860er Esple 115 70 114 50         |
| mai=Juni 54                  |         | 50 Stallener                         |
| Sent Ost                     |         |                                      |
| Sept. Oft. 57                | 20 24   |                                      |
| al bilities linn,            | 100     | Defterreich. Aredit . 402 50 401 —   |
|                              | - 55    | 20 Türken                            |
|                              | 20 57   | 40 71 proc. Rumänier . 35 60 34 50   |
|                              | 10 58   | 40 Boln.Liquid.=Bfandbr. 70 70 70 49 |
| Juli Juli 59                 |         | 60 Russische Banknoten 283 50 283 50 |
| THE ZUIGHT                   | 20 60   | 60 Desterr. Silberrente 69 40 69 40  |
| Dafer, April-Mai 157         | 20 157  | - Baltzier Eifenbahn 107 50 106 70   |

|                       | den 9 | Not. v. 8 | r 1875. (Telegr.       | Agentur.) |    | t. v.    | 8  |
|-----------------------|-------|-----------|------------------------|-----------|----|----------|----|
| Beigen matt,          | 100   | - 180 56  | Rebeuar .              | 52        |    | 52       |    |
| w(at                  |       | 2         | April-Wai .            |           |    | 53       | 10 |
| Mai-Juni              | 180   | 50 181 50 | Spiritus fiill.        |           | 90 | 55       |    |
| Rosgen still, Rebruar | 150   | - 150 -   | Februar                |           | 50 | 56       |    |
| Abril-Mai             |       | 50 141 50 | Juni-Juli . Betroleum, | Febr. 13  | 70 | 59<br>13 |    |

Börse zu Posen.

Bofen, ben 9. Februar 1875. [Amtlider Borfenbericht.]

Fosen, den 9. Februar 1875. [Amtlicher Börsenbericht.]

Fonds. Bosener Ziproz. Pfandbriese 98,50 G., do. Avroz. neue do.

S., do. Rentenbriese 96,60 G., do. Prod. Bamaktien 106,75 G., do.

Brodinzial Obligat. — do. brozentige Rreise Obligationer
160,75 Hz., do. brozent. Obra-Weitorationse Obligationen 100,25 G., do.

kreise Obligationen 98,00 G., do. Aproz. Stadte Obligat. II. Em.
S., do. 5proz. Stadte Obligationen — G., preuß. Ziproz. Staatse Outlicheine 91,50 G., preußische Aproz. Staatse Unleihe — G., 41 proz.

kreise St. A. 100,90 G., Wärtl. Bosener Eisenb. Stammalt. 28,20 G.

krissische Banknoten 283,50 G., ausländ. do. — dz., Ostbentsche Bani
18,00 G., poln. Aprozentige Lignibationsbriese 70,30 bz., do. do. Pfandebriese — G., Oberschl. Eisb. St. Altien Lit. A. — G., do. Lit. E. —

Boggen. Gekindigt — Etr. Klindigungspreis 146 Mark. per febr. 146 Mt., Kebr.-März 146 Mt., März-April 145 Mt., Frühjahr 145 Mt., April-Wai 145 Mt., Mat-Juni 146 Mark. 54.30 Mt. ver Febr. 54.30 Mt., März 54.90 Mt., April 55,50 Mt., Nai 56.60 Mt., April-Mai 56,10 Mt., Juni 57,40 Mt., Juli 58,10 Mt. Loto-Spiritus (ohne Faß) 53,90 Mark.

Bosen, den 9. F. bruar 1875. [Börsenbericht.] Wetter: Frost. Ingen matt. per Kedr. 146 Mt. S., Kedr. März 146 Mt. dz., Dtärzstri 145 Mt. dz. u. S., Frühjahr 145 Mt. dz. u. S., April Rai 146 Mt. dz., April 155,70 Mt. dz. u. S., April Mai 56 10 Mt. dz. u. S., April 56,50 Mt. dz. u. S., Inii 58,10 Mt. dz. u. dz., August 59 Mt. dz. u. dz., Spiritus ohne Faß—

# Produkten-Börse.

Magdeburg, 6. Februar Weisen 175 –193 Mt., Roggen 165 – 175 Mt., Gerste 175 –205 Mt., Hafer 195 –200 Mt. Akes per 1000 Kilogr.

175 Mt., Gerste 175–205 Mt., Hafer 195–200 Mt. Aucs der 1000 Kilogr.

Stettin, 8. Februar. [An der Börse.] Wetter: bewölft. + 1° R., Barometer 28, 2. Wind: SD.

Betzen niedriger, der 2006 Kfd. loss gelber 165–177 Mt., weisser 175–183 Mt., der Frühjahr 81–180 Mt bz., 180 50 B. u. G., Mai-Juni 181, 50 Mt. bz., Juni Isl 184 50–183, 50 Mt. bz., B. u. G.

— Roagen niedriger, der 2000 Kfd. loss russ. 148–150 Mt., inländ. 150–156 Mt., der Febr. 150 Mt. G., Frühjahr 143–141–142 Mt. bz., 141, 50 Mt. bz. u. B. — Gerste niedriger, der 2000 Kfd. loss 150–177 Mt bz. u. B. — Gerste niedriger, der 2000 Kfd. loss 150–177 Mt. bz. u. B. — Gerste niedriger, der 2000 Kfd. loss 150–177 Mt. bz. des er den niedriger, der 2000 Kfd. loss 150–177 Mt. bz. des er des niedriger, der 2000 Kfd. loss 150–177 Mt. bz. des er des niedriger, der 2000 Kfd. loss 150–177 Mt. bz. des er des niedriger, der 2000 Kfd. loss 150–177 Mt. bz. des er des niedriger, der 2000 Kfd. loss 150–177—180 Mt., Frühjahr Hos G. — Erhsen matt, der 2000 Kfd. loss 165–180 Mt., Frühjahr Hos G. — Erhsen matt, der 2000 Kfd. loss 170–180 Mt., Frühjahr Hos G. — Erhsen matt, der 2000 Kfd. loss 170–180 Mt., Frühjahr Hos G. — Erhsen matt, der 2000 Kfd. der Kfd. Kf. Der Kobs Mt. Bz., Gept. Dits 255–263,50 Mt. bz. — Künd Ölder Mt. bz., Gept. Dits 255–263,50 Mt. bz. der Febr. B., der Febr. März 52 Mt. Bz., Gept. Dits 255 Mt. Bz., der Febr. März 56,80 Mt. bz., der Febr. März 56,80 Mt. bz., der Febr. März 56,80 Mt. bz., der Febr. Mus 56,80 Mt. bz., der Febr. Mus 50 Mt. bz., u. G., August-Eept., 61,20–61 Mt. bz. u. G. — Angemeldet: nichts. — Megustrungsbreis in Ründigungen: Roagen 150 Mt. bz. u. G., August-Eept., 61,20–61 Mt. bz. u. G. — Angemeldet: nichts. — Megustrungsbreis in Mt., der Febr. Febr. Is Mt. bz. u. G. — Eretlan, 8 Februar. [Amtlicher Broduten-Berick.]

Breelan, 8 Februar. [Amtlicher Broduten-Berick.]

Riee faat, rothe, matt, ordinär 28–41, mittel 43–45, fein 47

Febr. 13 Mt. bz. u. B, Sept. Dit. 13—12,75 Mt. bz., 13 B. (Oiff-Stg.)

Breslau, 8 Februar. [Amtlicher Produkten-Bericht.]

Rleesaat, rothe, matt, ordinär 28—41, mittel 43—45, sein 47—49, kochsein 50—53.— Kleesaat, weiße, sest, ordinär 42—48, mittel 51—57, sein 62—65 hochsein 68—72.— Ragaen per 1000 Kilo 165 hochsein 68—72.— Ragaen per 1000 Kilo 165 B., April-Mat 145 bz. u. G.— Bectzen per 1000 Kilo 165 B.— Hari-Mat 174 B. Mai-Juni 177 bz.— Serse per 1000 Kilo 165 B.— Hai-Juni — Juni-Juli 163—62 bz.— Raps per 1000 Kilo 255 B.— Kibös sest, otdo 54 B., abgel. Kindigungsscheine—, per Febr. u. Febr. Nöbr. Värz 52,50 B. April-Mat 53,50 B., 53 G., Mai-Juni 54,50 B., Sept. Oft. 57,50 B.— Spiritus geschäftslos, per 100 Liter 100 53,60 B., 52,60 G., per Febr. u. Hebr. Mari-Juni —, Juni-Juni 55,60 G., Mai-Juni —, Juni-Juni 55,60 G., Mai-Juni —, Juni-Juni —, Voli-August 58,50 B.— Bins seft.

Breslau, den 8. Februar (Landmartt.)

In Mart und Bfennigen pro 100 Rilo ordinaise mittle. feine Waare Feffetungen ber fläbtifchen Bf. Det. Bf. Martt=Deputation. Mi. Mt. BF Beisen, weißer dito, gelber 20 20 10 60 30 40 60 10 16 14 18 17 Moggen Gerste 16 15 15 20 70 14

Festjetungen ber Sandelstammer-

| Rommission.                                        |                                      | 1                                    | 1              | 1                          |                      |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|--|
| Raps Binterriibsen Sommerriibsen Dotter Schlaglein | 25 -<br>24 -<br>24 -<br>23 -<br>27 - | 24<br>22<br>22<br>21<br>25<br>91re81 | 50<br>50<br>50 | 21<br>19<br>19<br>19<br>23 | 50<br>50<br>50<br>50 |  |

Breslau, 8, Februar. [Bericht fiber ben breslauer Brestenmartt.] Breisnotirung per 100 Kilogramm netto.

buktenmarkt.] Breisnotirung per 100 Kilogramm netto.

Effektiv = Geschäft. Weizen rubig, weißer 17,25—19,30—20,30
Mt., gelber 16,30—17,60—18,60 Mt. Roggen rubig, schlessischer 14,70—16,20 Mrt., aalizischer 14,40—15,20 Mrk.— Gerste unv., schlessische 15,80—16,80 Mrk., galizische 14—15,50 Mrk., ungar. 15 80—16 80 Mrk., odser nied., schlessischer 16,20—17,60 Mrk., ungar. 15 80—16 80 Mrk., ungarischer 15,45—16,90 Mrk.— Erbsen unv., kocherbsen 18,50—20 Mrk., Futtererbsen 16—18 Mrk.— Widen sehr, scherbsen 18,50—20 Mrk., Futtererbsen 16—18 Mrk.— Widen sehr, scherbsen 18,50—24 Mrk., galiz. 21—22,50 Mrk.— Lupinen gefragt, gelbe 14—15,50 Mrk., blaue 12—13,50 Mrk.— Mais behauptet, 13,80—14,50 Mrk.— Oelsaoten seft, Weinterraps 23—24—25,50 Mrk., Winterübsen 20—22,25 bis 24 Mrk., Sommerrüßsen 20—22,25—24 Mrk., Ootter 19—22—23,50 buttenmartt.]

Der Markt verkehrte beute für fammtliche Cerealien bei wenig Angebot und geringer Nachfrage in unverändert rubiger haltung und erfuhr namentlich hafer einen kleinen Breisruckgang. Delfaaten,

Widen, Lupinen und gute Rocherbsen waren febr begehrt.

Bromberg, 8. Februar. (Marktbericht von A. Breidenbach.) — Beizen 162–180 Mark. — Roggen 140–150 M. — Gerfte 153–165 R. — Hafer 162–175 M. (Alles per 1000 Kilo nach Qualität und Effektivgewicht) — (Privatbericht.) Spiritus 52,50 Mark per 100 Liter a 100 pEt.

#### Berliner Biehmarft.

S Berlin, 7. Februar. Auf heutigem Bieh markt ftanden an Schlachtvieh zum Berlauf: 2203 Stück Rindvieh, 8599 Stück Schweine, 8205 Stück Hammel und 1280 Stück Kälber. – Der Markt war zu start besetzt und konnten sich in Folge bessen die Preise nicht voll behaupten. Exporteure sowohl wie hiesige Konsumenten kausten nur zögernd. Die Bestände wurden nicht geräumt. Horn vieh seite in bester Qualität nur 52–55 Mt. vo 100 Pfd. Fleischgewicht durch, Haerzielte 47–49 Mt., IIIa. 40–45 Mt. – Schweier in Burch in Durch bester Liaditat für 32—35 Wet. 1870 190 Pfd. Fleisigesträt durch, sia erzielte 47—49 Me., IIIa. 40—45 Me. — Schweiten eließen ebensfalls in den Preisen nach. Beste fette Kernwaare wurde im Durchschnitt mit 54 Me. bezahlt. — Hammel konnten sich eben so wenig behaupten und wurden schwere Thiere mit 21—22,50 Me. pro 45 Pfd. Fleischgewicht bezahlt. - gende Mittelpreise. Ralber brachten in guter Baare befriedis

### Staats- and Volkswirthschaft.

\*\* Banknachrichten. In ber am Connabend in Berlin ftattgehabten Generalversammlung der Aftionare ber Allgem. beutschen Sanbels gesellschaft maren 198 Stimmen mit 99,800 Ebir. Rapital bertreten. Auf Berlejung bes Geschaftsberichts murbe verzichtet, Die Berbertreten. Auf Verleiung des Geschaftsverichts wurde verzichtet, die Veriteiten. Ad II. der Tagekordnung wurde die beantragte Statutenänderung des § 4, wonach der "Deutsche Reichkanzeiger" als Gesellschaftkorgan gestrichen wurde, sowie der § 37 in folgender veränderter Fassung angenommen: "Der aus der Bilanz sich ergebende Reingewinn wird wie folgt vertheitt: 5 pCt. sür den Reservesond, sedoch nur so lange, hie er die Höhe von 25 pCt. des Aktienkapitals erreicht hat, 10 pCt. sür die Mitglieder des Aufschäftsches, 10 pCt. sür die Witglieder des Aufsichtsches, 10 pCt. sür die Veitglieder des Burschaftsches und die Resemben zur Korkeilung nach Beschied des Aufsichtsche standes und die Beamten zur Bertheilung nach Beschluß des Aufsichts rathes reip. in Gemäßbeit bestehender Kontrakte; 75 pCt. des Rein-gewinns werden zur Berfügung der Generalversammlung gestellt zur Bertheilung als Dividende." Die Div dende aus der Masse des in Liquidation besindlichen breslauer Kassenderein ist in der am Liquidation befindlichen breslauer Rassenberein ist in der am Freitag in Breslau abgehaltenen Generalversammlung auf 106 Thl. 12 Sgr. pro Einhundert Thaler Altienkapital setzgeset; die Beträge werden vom 8. d. Mis. ab durch die Schlesische Immobilien. Aktiengesellschaft ausgezahlt. Wie der "Börs. Cour." vernimmt, dirften mit der in der vorgestern an dieser Stelle erwähnten außervordentlichen General Bersammlung der Aktionäre des Danziger Bankvereins durch eine Majorität von vier Stimmen zu Stande gekommenen Ablehnung des Liquidationsantrages, die auf eine Auslöfung des Institutes gerichten Bestrebungen berliner Aktionäre micht beendigt sein. Bielmehr dürften Leytere, welche den Auslöfungs-Antrag gestellt haben, deutelben erneut beim Auslächtsrabe unter den nicht beendigt fein. Bielmihr Durften Lettere, welche ben Auflöjungs-Antrag geftellt haben, benfelben erneut beim Auffichtsrathe, unter bem Berlangen, benselben auf die Tagesordnung einer neu einzuberusenden außerordentlichen Generalversammlung zu setzen, einbeingen, da sie von der Ansicht ausgeben, daß es nicht Sache der Aktionäre ist, bei einem wahrscheinlichen Liquidations Erzebniß von 92 pCt. und bei einem Courestande von 65 pCt. das Institut un erhalten. — In einer am Donnerstag in Leipzig stattgehabten Sitzung des Aufsichtsrathes der Leipziger Baubant wurde die Divioende auf 16 Mart = 16% pCt. pro rata temp. festgesett, und zwar nach anschalicher Dottrung des Reservesonds der nunmehr 3 pCt. des Aktenkapitals beträgt.

pet. pro rata temp. fethgefest, und zwar nach anfehander Dottrug best deferesonds der nunmehr 3 pct. des Aftienkapitals beträgt.

\*\* Deutsches und preußisches Münzwesen. In der Woche worden: an Silbermünzen: 1,709,240 M. an 5 Mt. sct. 29,723,30077, 36169, 3652 prägt worden: an Silbermünzen: 1,709,240 M. an 5 Mt. sct. 343 913 Mt. 40 Pf. in 20-Pf. sct.; an Kieletmünzen: 84,170 Mt. 20 Pf. in 10 Pf. sct., 84,767 Mt. 50 Pf. sct.; an Kupfermünzen: 53,206 Mt. 26 Pf. in 2 Pf. sct.; an Kupfermünzen: 53,206 Mt. 26 Pf. in 2 Pf. sct.; an Kupfermünzen: 53,206 Mt. 26 Pf. in 2 Pf. sct.; an Sibermünzen: 9,113,090 Mt. in 5-Mt. sct.; an Nicelemünzen: 882,540,800 Mt. in 20 Mt. in 5-Mt. sct.; an Nicelemünzen: 9,113,090 Mt. in 5-Mt. sct.; an Nicelemünzen: 1,984,568 Mt. 60 Pf. in 20-Pf. sct.; an Nicelemünzen: 1,984,568 Mt. 60 Pf. in 20-Pf. sct.; an Nicelemünzen: 1,984,568 Mt. 60 Pf. in Nicelemünzen: 1,984,568 Mt. 6

Mrk. — Schlaglein unverändert, 22,50—25,50—27 Mrk. — Hanffaas auf amfaas auf andes Silbers und Kupfermünzen zusammt den offerirt, 19,50—20,50—21 Mrk. — Hanf dem Hane der preußischen Aufannschen Kreisnottrung per 50 Kilogramm netto. Kleesaat matt, weiß 35—45—54—72 Mrk., ungar. 7—7,50 Mrk. — Kleesaat matt, weiß 35—45—54—72 Mrk., roth 30—39—46—54 Mrk. sold mit an genommen, daß 1875 zur Ausprägung kommen werde und kleesaat matt, weiß 35—45—54—72 Mrk., roth 30—39—46—54 Mrk. sold mit an genommen, daß 1875 zur Ausprägung kommen werde und kleesaat matt, weiß 35—45—54—72 Mrk., roth 30—39—46—54 Mrk. sold mit an genommen, daß 1875 zur Ausprägung kommen werde und hank in genommen, daß 1875 zur Ausprägung kommen werde und hank in genommen, daß 1875 zur Ausprägung kommen werde und oologo in Kungigmarksied und zen; nämlich 40 000,000 dan Fünfmark, 22 000,000 an Einmark und 4000,000 an Fünfmark, 22 000,000 an Einmark und 4000,000 an Fünfmark, 22 000,000 an Einmark und 4000,000 dan Fünfmark, 22 000,000 an Einmark und 4000,000 an Fünfmark, 22 000,000 an Einmark und 4000,000 dan Fünfmark, 22 000,000 an Einmark und 4000,000 dan Fünfmark, 22 000,000 an Einmark und 4000,000 dan Fünfmark, 22 000,000 dan Einmark und 4000,000 dan Fünfmark und 4000,000 dan Fünfmar nliden gepräst werden. Die Gesammtsumme aller Ausprägungen be trägt somit 119,025,000 Mort.

\*\* Eisenbahn=Statistik. In diesen Tagen ist Band XXI. de

\*\* Eisenbahn=Statistik. In diesen Tagen ist Band XXI. de Statistis den Rachtistelt. In diesen Tagen ist Band XXI. de Statistis den Rachtistelt von dem kednischen Eisenbahnburgs des Ministeriums sür Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, und enthaltend die Ergebnisse des Jahres 1873, nehst einer Uebersichtskark und vier Nivelliments-Plänen, erschienen. Ein allgemeineres Interest ürsten die Bemerkungen zu der Uebersicht über den Sand des Eisen bedannsche kundenskier Arbeiten in Verentser im Verentser in Ve bahnwesens in Breußen im Jahre 1873 überhaupt haben, aus beuelt bahnwesens in Breußen im Jahre 1873 überhaupt haben, aus beuelt Börf. Zig." das Nachstehende hervorhebt. Die Eisenbahnen is Breußen baben, excl. Posen Thorn. Prom berg und der nur theilweise im Betriebe gestandenen Eisenbahnen, bei einer gesammten Beitritislänge im mittleren Jahresdurchschnitt von 13580,19 Kilometern einen Bruttverttag geliefert von 163,012,603 Thir. Die tausen den Betriebsansgaben berrugen 89,413,662 Thir. Es ergab sich bem und ein Ueberschus von 73,598 941 Thir. Nach dem ber in Berückschusen wirden ber bernberg Ausgeschntel von 1,087,618,858 den Betriebsansgaben beirnaen 89,413,602 Lyir. Es erzab fic ein uach ein Ueberschuß von 73,598 941 Thir. Nach dem hier in Berücksichtigung zu ziehenden berwendeten Anlagekapital von 1,087,646,858 Thir. berechnet sich danach ein Ueberschuss von 6,76 pCt. gegen 7,54 pCt im Jahre 1872. Aus diesem Ueberschusse sind die Rücklagen zum Reserves und Erneuerungekonds und die Eisenbahnabgaben zu verden Mit Hinzurechnung des aus Staatsfonds geleisteten Zuschusses zur Verzinsung der Stammaktien resp. Prioritäts = Obligationen der Berzinsung der Stammaktien resp. Prioritäts = Obligationen der Mit Hinzurechnung des aus Staatsfonds geleisteten Zuschuffes zur Verzinfung der Stammaktien resp. Brioritäts = Obligationen der Keiner Nahe: Bahn, der Halle Casseller, der Thüringischen Eisenbahn stür Gotha: Leinefelde und für Gera-Eichicht), der Roeinsichen Eisenbahn schu Kir Köln Trier und für Ehrenbreitstein Oberlahnstein), der Stargard-Cöllin: Eolberger, der Borpommerschen, der Göllin: Sielhe Mindener Eisenbahn schu Krintenben im Daniger und der Köln: Mindener Eisenbahn schu Krintenben im Beschmentbetrage von 2085 332 Fler und des non Krintenben 2018. Danziger und der Köln-Mindener Eisenbahn (für Köln-Gießen) im Gesammtbetrage von 2,088.533 Thir und des von Brivaten — Halle Casseler, der Nordhausen Ersurter Bahn, den Thüringischen Zweig' dahnen (Gotha Leineselde, Gera Sichicht und Diedendorft Arnstadt), den Rheimschen Zweig Zhhien (Gall Trier und Eleve Zebenaar); der Schleswisschen Gisenbahn der Ruhr Seiegbahn, der Stargard Söslin Soberger und der Sisslin Stolp Danziger Eisenbahn — geleisteten Zuschusselben Bund fift von 870,301 Thir., zusammen 2,958.844 Thir., erzieht sich sir 1873 sitt die unter Berwaltung des Staates siehenden Privat-Eisenbahnen eite Durchschustzente von 4.30 volt., sig wie unter Krippt Rerwaltung Durchschniterente von 430 bCt., für die unter Privat = Berwaltung in benden Gisenbahnen ene Rente von 5.13 pCt. und für sämmlich is henden Eisenbahnen eine Rente von 5.13 pCt. und für sämmtlick Babnen (incl. Staatskabnen) von 493 pCt. gegen beziehentlich 5.10 pCt., 590 pC. und 5.77 pCt. im Jahre 1872. Am Schlusse des Jahres 1873 betrug die Länge der dem Preußischen Staate resp. Preußischen Privat-Eisenbahn-Gesellschaften eigenthümitch angehörenden, im Betriebe besindlichen Eisenbahnen 14219,50 Rm., am Ansonge des Jahres dagegen 13575,88 Rm. Es beläuft sich demnach die Länge der im Jahre 1873 neu eröffneten Babnstecken auf 643,62 Rm.

\*\*\* Oberschlesische Eisenbahn. Es wird in Erinnerung gebracht, daß die Zeichung auf 12,606,000 Mart ober 4,202,000 Thales Nomin. der neukreirten Oberschlesischen Stammaktien Lit. E. vom 15.—27. Kornar d. 3. statsindet.

Nomin. der neukreirten Oberschlesischen Stammaktien Lit. E. von 15.—27. Kornar d. J. flatisindet.

\*\* Wien, 8. Februar. Die Sinnahmen der Karl-Ludwigsbahr betrugen in der Woche vom 29 Januar bis zum 4. Kebr. 180,442 Fl. gegen die entsprechende Woche des Borjahres Mindereinnahmt

\*\* **Bien**, 8. Februar. Die Einnahmen der öfterr. frand Sta atsbahn betrugen in der Boche vom 29. Jan. dis jum 4. Febr. 499,560 Fl., ergaben mithin gegen die entsprechende Weche ees Bor jahres eine Mindereinnahme von 15,833 Fl.

| inhees eine Mindereinnahme von 15,833 Fl.
| \*\*\* Salzburger Loofe. Ziehung vom 5. Februar. a 10,000 Fl.
| Nr. 48942. a 1000 Fl. Nr. 38586. a 500 Fl. Nr. 80995. a 100 Fl. Nr. 24702, 35640, 46342, 50143 und 68721. a 30 Fl. Nr. 966, 2805, 3633, 5521, 6170, 8051, 13329, 21291, 22012, 23913, 24414, 26641. 27876, 29272, 30077, 36169, 36528, 36620, 37123, 37321, 39088, 42138, 44340, 47892, 48586, 49038, 49388, 52576, 53960, 54328, 56256, 58720, 59748, 62029, 65577, 69861. 71455, 71799, 74956, 78487, 80914 und 86287.
| \*\* Finnländifche 10 Thir. Coofe. Serien Ziehung am 1. Febr. 24 335 506 624 692 9071056 1207 1223 1296 1979 1993 2216 2269 2507 2786 3040 3125 3137 3233 3357 37964 3968 3974 4006 4021 4177 4310 4510 4657 5272 5334 5359 5496 5628 640 6124 6606 6840 7794 7857 7979 8413 8622 8973 8982 19002 19315 9587 9625 9990 9995 1008) 10224 10580 10846 10969 11018 11171 11761.

10580 10846 10969 11018 11171 11761

# Bis 5 Uhr Nachmittags eingegangene Deveschen

Wien, 9. Febr. Erzherzog Johann Salvator ift, nie bas Armee verordnungsblatt melbet, unter Aufhebung feiner Berwendung bei ber Artillerie ju einem Infanterie Regiment verfest.

Madrid, 8. Febr. Die "Gaceta" melbet: Die Borpoffen bes linken Flügels erlitten bei Lacar (unweit Dteiga) eine kleine Schlappe, die durch ein allzugroßes Sicherheitsgefühl ber Befatung bon Lacar's, nad Ginnahme bon Buenta Reina veranlagt, auf ben weiteren Band der Operationen ohne Ginflug fet. Die Befdiegung bon Sancta Bar

Madrid, 9. Februar. Der König verließ gestern Bampelona und